## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 85. Donnerstag, den 9. April 1835.

1) Bekanntmachung. Um r. Decbr. v. S. wurden von drei unbefannten Derfonen 21 Stud magere Schweit neim ber Richtung von Mirstadt nach Dirowo burch Przngobzice getrieben. 218 bie Treiber mit ben Schweinen bort angehalten und bom ifinen der Pflaffergoll er= forbert murbe, gaben fie' an ! baf bie Schweine für ben Schwarzviehhandler Rowedt in Offrowo bestimmt waren und er ben Boll fpater berichtigen murbe, Die= fer Umgabe und resp. Bufidjerung wollte indeff ber Pflafferzoll-Erheber Subner feinen Glauben fchenfen, und es verlies fen hierauf zwei von den Treibern die Schweine mit ber Meußerung: baß fie nach Oftromo gehen und ben Subner wes gen feiner Bumuthung gerichtlich belangen murben. Die Schweine murben nun bem Schulgen übergeben, unfer Dbfervas tion geffellt und bom Gefchehenen bent Ronigl. Wont, Grn. Lożynski, Angeige gemacht. Letterer befahl, die in Befchlag genommenen Schweine nebff bem dabei

Ogłoszenie. Dnia 1. Grudnia r. z. pędzone zostały 21 sztuk świn przez trzy osoby nieznajome od Mixstatu do Ostrowa przez Przygodzice. Zatrzymawszy zaganiaczów w ostatnim mieyscu. żądano od nich brukowe, na co oświadczyli, iz wieprze są własnością handlerza Roweckiego w Ostrowie i że tenże brukowe późniey zapłaci.

Then me dilling to the b

Temu twierdzeniu brukowy Hübner zawierzyćniechciał, na co dwóch
zaganiaczów się od świń oddaliło, z
tém oświadczeniem, że się do Ostrowa udadzą, aby tamże Hübnera dla
uczynioney pretensyi sądownie zapozwą. Trzoda świń zatem zotała
oddaną pod dozór Sołtysa i porazem
uwiadomiono o tém Królewskiego
Woyta JPana Łożyńskiego, który
rozkazał aby przy świniach pozostały
trzeci zaganiacz wraz z świńmi iemu
był oddany.

perbliebenen britten Treiber an ihn abjuliefern. Ingwischen hatte fich aber berfelbe (ein Junge ) ebenfalls entfernt und es find bem herrn Lozunsti uur Die

Schweine übergeben worben.

Muthmaflich find biefe aus Polen ein= geschwarzt, beshalb an bas Rgl. Steuer-Mint Oftrowo abgeliefert und bort am 3ten Decbr. b. 3. nach vorangegangener Abichatung und Befanntmachung bes Berfteigerungs = Termins für 61 Rthir. 20 Ggr. 6 Df. bffentlich verlauft worben.

Da fich ber unbefannte Cigenthumer berfelben jur Begrundung feines etwanigen Unfpruche auf ben Berfteigerunge= Erlos von 61 Athlr. 20 Sgr. 6 Pf. bis jetet nicht gemeldet bat, fo wird er biegu in Gemagheit des G. 180 Zit. 5 : Thl. I. ber Gerichtsordnung mit bem Bemerken aufgeforbert : baß, wenn fich Diemand binnen 4 Wochen vom Tage an, wo ge= genwartige Befanntmachung gunt erften Dale in bem hiefigen Intelligenzblatte ericheint, bei bem Ral. Saupt = Bollamte In Gfalmierzyce inciben follte, bie Bers rechnung bes qu. Gelobetrages gur Rgl. Raffe ohne Unftand erfolgen wird.

pofeny ben 5. Mary 1835. Geheimer Dber = Tinang , Rath und Provinzial-Steuer = Direktor. and a Sille (gez.). Loffler.

ewiadomiono a tem Králewskiego Wayte Pers Lorghelight Story

Oddaliwzy się tenże (chłopiec maly) témczasem, oddano zatem JPanu Łożyńskiemu tylko świnie.

Zapewne owe świnie zostały z Krolestwa polskiego przemycone, zaczem ie Urzędowi poborowemu w Ostrowie oddano, gdzie dnia 3. Grudnia r. 7. po oszacowaniu i obwieszczeniu terminu licytacyinego za summę 64 Tal. 20 sgr. 6 fen. publicznie sprzedane zos aly.

Gdy się nieznajomy właściciel świń celem udowodnienia prawa swego 61 Tal. 20 sgr. 6 fon. dotad niezgłosił, przeto go się na mocy §. 180. Tyt. 51. Cz.ści I. Ordynacyi sadowey z tym dodatkiem wzywa, że skoro się nikt w ciagu 4 tygodni od dnia, w klorym ninieysze ogłoszenie pierwszy rez w tuteyszym Dzienniku intelli. gencyinym umieszczoném będzie, do komory główney w Skalmierzycach nie zgłosi, obrachowanie rzeczonych pieniędzy na rzecz skarbu bezzwiocznie nastąpi. (asimo), somes samel

Poznań, dnia 5. Marca 1835.

Nadradzca Tayny Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów. Löffler.

sien esself und bun Cressonien bem **一种** economic filters being the larger and

2) Offener Arreft. Rach bemüber ten Marbfag ber gu Betiche verftorbenen Robann und Anna Cchaferfchen Cheleute Durch bas Defret bom 3. b. Dits. ber Cancurs eröffnet worden, fo werben alle Diejenigen, welche von bem Rachlaffe an Gelde, Effecten, Cachen ober Brieffcaften etwas in Sanden haben, biermit aufgeforbert, nichts Davon an bie binterbliebenen Erben ber Schaferichen Chelente zu verabfolgen, vielmehr bem unterzeichneten Ronigl. Laubgericht fo= fort babon treulich Unzeige ju machen, und bie Gelber ober Sachen mit Borbe= balt ibrer baran babenben Rechte ad Depositum abguliefern. Gollte ben= noch etwas bezählt oder ausgeantwortet werden, jo wird es fur nicht geschehen erachfet amb gum Beften ber Daffe ans berweit beigetrieben werben.

Diejenigen, welche bergleichen Sachen oder Gelber berschweigen oder zurüchtehalten, haben über bies noch zu gewärstigen, baß sie ihres baran habenden Pfandrechts oder anderen Rechtes für verlustig werden erffart werben.

Meferit, ben 24. Januar 1835. Abnigl. Prenf. Landgericht.

Areszt otwarty. Ponieważ nad pozostałością Jana i Anny malżon. ków Szeferów, dekretem z dnia 3. m. b. konkurs otworzonym został, wzywaią się ninieyszém wszysey ci, którzy z rzeczonév pozostalości co z pieniędzy, eslektów, rzeczy lub listów posiadają, ażeby z takowych sukcessorom po malżonkach Szeferach nic nie wydali, lecz owszem sądowi niżey podpisanemu o tem wiernie donieśli i pieniądze lub rzeczy rezerwuiąc sobie do nich swe prawa do depozytu oddali, inaczey wszystko coby wypłaconą lub wydano być mialo, za nie uskutecznione uznano i na rzecz massy na nowo ściągnieto zostanie. ein Schie und Wergenburge den Kales nie

Ci zaś, którzyby takowe rzeczy lub pieniądze zataili lub zatrzymali spodziewać się mogą, iż za utracaiących prawa fantowe lub inne do nich maiące uważane będą.

witch and has dilitative action

Międzyrzecz, d. 24. Styczn. 1835. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

3) Bekanntmachung. Der Florian Beinranter und die verwittwet gewesene Barbara Kosicka geborne Witte, jest verehelichte Beinranter, beide zu Lubon wohnhaft, haben durch die vor uns geschlossenen Verträge die Gemeinschaft der

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości że Florian Weinrauter i Barbara z Wittów owdowiała Kosicka teraz zamężna Weinrauter w Lubonie zamieszkali, na mocy kontraktu przedślu-

Guter vor Eingehung ber Che ausgeschloffen, welches hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, ben 2. Marg 1835. Ronigl. Preuß. Fried ensgericht. bnego, przed nami zawartego, współność maiątku pomiędzy sobą wyłaczęli.

Poznań, dnia 2. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

4) Subhastationspatent. Auftrage bes Ronigl. Landgerichte gu Frauftabt, haben wir gum bffentlichen Berfaufe im Bege ber nothwendigen Subhaftation ber ben Johann Chriftoph und Marianna Jacobschen Erben gehoris gen ju Jabice Rrobener Rreifes sub Ro. 18. belegenen Udernahrung, beftebend aus einem Wohnhaufe nebft Bubehor, fo wie Obfigarten, 3 Stud Uder, wovon ein Stud mit Biefenwachs vermischt, welche gerichtlich auf 560 Rthir. gewür= biget worden ift, einen Termin auf ben 12. Juni c. Bormittage um 9 Uhr in unferm Gerichte = Locale anberaunt, gu welchem wir befigfahige Raufer biermit porladen.

Die Tare, fo wie ber neueste hoppothetenschein kann zu jeber schicklichen Beit in unserer Registratur eingesehen werden.

Rawicz, ben 25. Februar 1835.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. W zlece. niu Królewsko Sadu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publiczney sprzedaży drogą koniecznéy subhastacyi gospodarstwa sukcessorom Jana Krystofa i Maryan. ny małżonków Jakobów przynależacego się, w Jżbicach powiatu Krobskiego pod No. 18. położonego, z domu pomieszkalnego z przyległościami, iako i ogrodu, 3 sztuk roli, z których jedna łaki zawiera, składającego się, które ogólnie na 560 Tal. otaxowane zostało, na dzień 12go Czerwca r. b. przed poludniem o godzinie gtey w lokalu urzedowania na który zdolność do kupna mających interessentów ninievszém zapozywamy.

Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny może każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy bydź przeyrzanym.

Rawicz, dnia 25. Lutego 1835. Król, Pruski Sąd Pokoju. 5) Bekanntmachung. Es wird hiermit zur Kenntniß gebracht, daß der Wort Johann Dohle aus Targowagorka und dessen Schefrau Caroline geborne Vonesse verwittwete Slezina aus Ezerniejewo, vor Vollziehung der She, am 16. Februar c. vor dem Königlichen Friedensgerichte zu Gnesen, die Gemeinsschaft der Güter und des Erwerbes aussgeschlossen haben.

Schroon, ben 27. Mary 1835. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

6) Bekanntmachung. Der Kaufsmann Mendel Cohn und die Demoifelle Jettel Puniger, beide won wier, haben vor Eingehung der She in bem am 27. Februar c. vor und errichteten Shevertrage die eheliche Gutergemeinschaft ausgesichlossen, welches hiermit bekannt gesmacht wird.

Liffa, den 7. Marg 1835. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości, iż Woyt Jan Dohle z Targoweygorki i małżonka iego Karolina z Bonessów owdowiała Sleżina z Czerniejewa, przed zawarciem małżeństwa w dniu 16. Lutego r. b. przed Król. Sądem Pokoju w Gnieźnie, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Szroda, dnia 27. Marca 1835.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Kupiec Mendel Cohn i Panna Jettel Punitzer oboie tu z Leszna, wyłączyli pomiędzy sobą przed wkroczeniem w związki małżeńskie, układem przedślubnym z dnia 27. Lutego r. b. wspólność maiątku i dorobku w przyszłem ich małżeństwie, co ninieyszem do publiczney wiadomości się podaie.

Leszno. dnia 7. Marca 1835. Król. Pruski Sad Pokoju.

7) Poiktalladung. Der Brauer Carl Peidert, welcher im Jahre 1832/33. in Mroczyn bei Kempen gedient, wurde wegen Nachmaischung von 45 Centner 100 Pfd. Braumalz Schrot zur Untersuchung gezogen. Derselbe entsernte sich während dieser Untersuchung, und sein Ausenthaltsort ist jetzt unbekannt. In seinner ausschlichen Bernehmung zum Beschluß der Sache, so wie zur Aufnahme seiner Bertheidigung haben wir einen Termin auf den 1. Juni d. J. Bormittags 9 Uhr in unserm Gerichts-Locale angesetzt, und laden zu demselben den Peidert unter der Warnung vor, daß bei seinem ungehorsamen Ausbleiben die Instruction in contumaciam fortgesetzt und geschlossen werden wird, und er alsbann die in S. 83. der Declar. dom 6. October 1821. bestimmte Strafe zu gewärtigen hat.

Rempen, ben 20. Januar 1835.

3) Steckbrief. Der Gartner Stas List gonezy. Stanislaw Majewski nisland Majewell, geburtig aus Beble, Czarnifauschen Rreifes, bes Berbrechens ber Brandftiftung und eines gewaltsa= men Diebstahls angeschuldigt und brin= genb verdachtig, ift beute and ber Um= mahrung ber biefigen Frohnfeste von ber Arbeit entsprungen.

Sammtliche Civil, und Militair . Behorben werben baher hiermit ersucht, auf biefen hochft gefährlichen Berbrecher ein wachsames Auge ju haben, und ihn im Betretungefalle arretiren und an uns ab-

liefern zu laffen.

Signalement. Borname, Stanislaus; Zupame, Majewski; Geburtsort, Behle; Rreis, Czarnifau; mit .vo rinte s Wohnort, unbefannt; Meligion, katholisch; Stand, Gartner; mobile gentalle Alter, 24 Jahre; sind conses. Große, 5 guß 7 3off; haare, schwarz, etwas fraus: Stirn, niedrig; mich en beleicht bud au rowate; muchaff fied Statur, fchlant; Sprache, deutsch und polnich; postać, smagla;

ogrodowy, rodem z wsi Beble, powistu Czarnkowskiego, o zbrodnia podłożenia ognia i popełnienia gwaltownév kradzieży obwiniony i wielce podeyrzany, zbiegł dnia dzisievszego od roboty z ogrodzenia fronfestu mieyscowego. will be straight the

Wzywaią się przeto ninieyszem wszelkie władze cywilne i woyskowe, aby na tegoż nader baczne miały oko, i w razie zdybania go przytrzymać i odstawić go do nas rozkazały,

## Rysopis,

Imie, Stanisław; nazwisko, Majewski; mieysce urodzenia. Behle; powiat, Czarnkowski; mieysce pobytu, niewiadome; religia, katolicka: stan, ogrodowy; wiek. 24 lata awzrost, 5 stop 7 cali: włosy czarne, cokolwiek kiędzie-Augenbraunen, schwarz; czoło, plaskate; Augen, bunkelgrau; brwi, czarne; Mase, langlich; and it postlading at oczy; ciemnoszare; it is dander Mund, gewöhnlich; nos, podlugowaty; Babne, unvollständig; . and an alena desta, zwycznyne undieder de entied Bart, im Entstehen; Rinn, rund; broda, puszczała się dopiero Gesichtsbildung, obal; podbrodek, okragty; Gefichtefarbe, gefund; ... sklad twarzy, okragly; .decera twarzy, zdrowa ;

besondere Keunzeichen, an der linken Backe einen kleinen leberfleden und an der rechten hand zwei Geschwur- Narben.

Befleibung.

Eine blan tuchene Muge, ein brauner Flauschrock mit bezogenen Kubpfen, eine apfelgrune tuchene Weife, ein Paar blautuchene Beinkleiber, eine weiße Unterjacke von Piquet, ein weiffed Henrbe, ein schwarzseidenes Halbtuch, Turze les derne Stiefeln.

Roronowo, ben 24. Mary 1835.

9) Bekanntmachung. Da ber bies herige Gutopachter bes Kammerei-Dorfs Bbrudgewo Gerr Wontoweli, nachdem die Licitatations = Termine jur anderweiten breijagrigen Berpachtung bee Dorfs Bbrudgemo befannt gemacht worden, ei= nen Antrag um Ueberlaffung bes Bor= werks 3bruckend auf fernere brei Jahre, um r benen fruberen Bebingungen, und ber bisherigen Pacht . Gumme gemacht bat, - fo geruhte bie Konigliche Soche lobliche Regierung es zu genehnigen; dog wie geschehen ber auf ben 13ten Mpril c. in ber Dris = Magifirats = Ran: Belei angefette lette Licitatione = Termin biermit aufgehoben. Siervon fegen wir Das febr verehrliche Publicum in Rennt= niß. Schrimm, ben 4. April 1835.

Der Polizei = Magistrat.

mowa, niemiecka i polska; znaki szczególne, na lewym policzku znamię, na prywéy ręce zaś dwa znaki zarosłego wrzodu. O d z i e 2.

Czapkę modrą sukienną, surdut kałmukowy z guzikami obciąguionemi, westkę ze sukna iabłkowatem zielonego, spodnie ze sukna wodrego, kaftanik z piki białey, koszulę białą, chustkę na szyi iedwabną czaraną, boty krótkie skorzanne.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Obwieszczenie. Gdy dotychczasowy possessor wsi Kamelarney Zbrudzewa Pan Woytowski, po ogłoszeniu terminów nowo odbyć się maiacy licytacyi na następne trzy lata, uczynił wniosek, iż wieś Zbrudzewo na dalsze trzy lata pod warunkami poprzednio ustanowionemi i summą dzierzawną chce otrzymać, i w skutek tego Królewsko Pruska Regencya za wnioskiem Rady miasta Szremu do tego przychylić się zechciała, przeto wyznaczony termin peremtoryczny na dzień 13. Kwietnia r.b. w mieyscowy kancelaryi Magistratualny znosi, i odwołuje się. Oczem Szanowną publiczność ninieyszém się zawiadomia.

Szrein, dnia 4. Kwietnia 1835. Magistrat. vo) Bekanntmachung. Im Auftrage Eines Königlichen Laudgerichts zu Posen, werde ich am 24. April c. in loco Nessa go. Rlastern Fichtenholz, gegen gleich baare Bezahlung, an den Weistbietenden verkaufen; mozu ich Kauftussige baher einsade.

Schroda, den 12. Mary 1835.

Obwieszczenie. Zpolecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu będę w dniu 24. Kwietnia r. b. in loco Nekla 90 sążni drzewa sosnowego, za gotową zaraz zapłatę do naywięcey daiącego sprzedawał; kupuiących zapraszana

Szroda, dnia 12. Marca 1835.

Birth, Affessor que Commissionis

trage des hiefigen Königlichen Friedense gerichts werde ich 250 Centner Heu, im Wege der Execution abgepfändet, im Termine den 24. April c. Bormittags 9 Uhr in Murzynowko, diffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahstung verkaufen, wozu ich Kauslustige einlade.

Schroba, ben 3r. Marg 1835.

Obwieszczenie. Z polecenia tuteyszego Królewskiego Sądu Pokoju
będę zatradowane w drodze exekucyi
250 centnarów siana w terminie dnia
24. K wietnia r. b. zrana o godzinie gtéy in loco Murzynowko, publicznie do naywięcey daiącego, za
gotową zaraz zapłatę sprzedawał, na
który ochotę kupnamaiących wzywam

Szroda, dnia 31. Marca 1835.

Rubemann, Regiffratur = Miffent.

12) Auf bem Borwerke Unnaberg bei Piotromo unweit Obrzoch fiehet allers hand Gattung Wieh, Pferbe, Britichten, hausgerathe 20., jederzeit zum Verkauf. v. Kananomski.

Bei feiner Abreife nach Berlin, giebt fich bie Ehre, allen feinen resp. Sonnern, Freunden und Bekannten bestend zu empfehlen, und bittet, ihn in besteum Anbenten zu behalten. R. Baudisch.